## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 102. Donnerstag, den 28. April 1836.

Ungekommene Fremden vom 26. Upril.

Herr Guteb. v Karczewski aus Czarnotek, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Guteb. Burette aus Wolica, Hr. Guteb. v. Kalinowski aus Piscin, Hr. Landsschafts-Sekretair Naß aus Bromberg, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Brennereis Inspektor Sperling aus Dwinsk, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Kaufm. Berlin aus Birnbaum, Hr. Kaufm. hirschfelb aus Neustadt b/P., Hr. Kaufm. Brand aus Neustadt a/B., I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Raufm. Pinner aus Pinne, Frau Pachterin Radoszewska aus Wiesczeczn, I. in No. 33 Wallischei; Frau Pachterin v. Lakomicka aus Gorzewo, Hr. Pachter Urbanowicz aus Gostyn, I. in No. 168 Wasserstr.; Hr. Burger Radzidlowski aus Schrimm, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Ussischer Pratsch aus Breslau, die Hrn. Pachter Chrzzski, Micarre und Scholz aus Gnesen, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Marpurg, Lieut. in der 5. Artilleries Brigade, aus Lissa, Hr. Probst Morcinski aus Greekwice, Hr. Partik. Lorenz aus Samter, I. in No. 165 Wilhelmsstraße.

1) Bekanntmachung. Zur bffentslichen Berpachtung bas ben v. Neumann, schen Erben gehörigen, im Vosener Kreisse belegenen adlichen Guts Sieroslaw auf brei nacheinander folgende Jahre und war von Iohanni 1836 bis dahin 1839, haben wir einen Termin auf den 30ten Mai 1836 Bormittags 10 Uhr vor dem Lands und Stadt-Gerichtse Rathe Seger in unserem Gerichtslotale angesetz.

Obwieszczenie. W celu publicznego wydzierzawienia dóbr szlacheckich Sierosław, w powiecie Poznańskim położonych, i do sukcessorów Neumann należących, na trzy po sobie następuiące lata, to iest od Sgo Jana r. b., aż do tegoż czasu 1839, wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Maja 1836 zrana o godzinie totéy przed Ur. Radzcą Ziemsko Mieyskim Seger w izbie naszéy sądowey.

Pachtluftige laben wir biergu mit bem Bemerten ein, bag bie Pachtbedingun= gen in unferer Regiffratur eingeschen werben fonnen und bag vor Abgabe eines Gebots eine Bietunge-Raution von 400 Riblr, beponirt werben muß.

Pofen, den 18. April 1836.

erfte Abtheilung.

2) Deffentliche Betanntmachung. Das jum Rachlaffe bes Unton Cher= winsti geborige, im Plefdner Rreife belegene Gut Gludti foll von Johannis b. 3. ab, bis dahin 1839 anderweit meiftbietenb verpachtet werden und bagu ift ein Termin auf ben 6ten Juni c. por bem Land= und Stadtgerichts = Rathe Seger Bormittags um ti Uhr in uns ferm Inftruttionegimmer anbergumt morben, gu welchem Pachtluftige mit bem Bemerten bierdurch vorgeladen werben, bağ eine Raution von 100 Athir. ents weder in baarem Gelbe, oder in Pofener Pfandbriefen erlegt werden muß.

Die Pachtbedingungen tonnen in uns ferer Regiffratur eingefeben merben.

Pofen, den 13. April 1836.

Ronigl. Ober = Landes = Gericht weite Abtheilung.

3) Boittalcitation. Für ben Schutz, juden Abraham Marcus Liffa find im Sy= pothefen = Buche bes Grundfinds Do. 2.

Ochote do podiecia dzierzawy majacych wzywamy nipieyszém na ten termin z tém nadmienieniem, że warunki dzierzawne w Registraturze naszév przeyrżane być moga, i że przed dopuszczeniem do licytacyi kaucya w ilości 400 Tal. złożona być musi.

Poznań, dnia 18. Kwietnia 1836. Ronigl. Dber = Lanbes = Gericht Krol. Glowny Sad Ziemiański; Wydział I

> Obwieszczenie publiczne. Głuski, do pozostałości Antoniego Czerwińskiego należąca, w powiecie Pleszewskim położona, od Sgo Jana r. b. do tegoż dnia 1839 naywiecev daiącemu wydzierzawioną być ma, i do tego wyznaczony został termin na dzień 6. Czerwca r. b. przed Ur. Seger Sedzią Sądu Ziemskomiey. skiego o godzinie Htey przed południem w izbie naszév instrukcyjnév, na który się ochotę dzierzawienia maiący z tem nadmieniemiem zapozywaią, iż kaucya 100 Tal. wynosząca, albo w gotowych pieniędzach, albo też w listach zastawnych złożona być musi.

Warunki wydzierzawienia w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Poznań, dnia 13. Kwietnia 1836. Król. Pruski Główny Sąd Ziemiański; Wyd. II.

Zapozew edyktalny. hypoteczney nieruchomości tu na St. Marcinie pod 2. położoney, czelaSt. Martin bierfelbft, bem Maurerge= fellen Johann Brotich und beffen Chefrau Marianna geborne Poppen geborig, auf Grund einer bon ben zc. Brofichichen Cheleuten bem 2c. Abraham Marcus Liffa unterm 29. April 1805. gerichtlich ausgefiellten Obligation Rubr. III. No. 2. 2500 Rthlr. unter Berpfandung bes gebachten Grundftucke und Ginraumung bee Diegbrauches beffelben fatt ber Bin= fen, ad Decretum vom 1. Mai 1805. eingetragen worden. Die gedachte Db= figation vom 29. April 1805 über 2500 Rthlr., fo wie bie fpaterhin Geitens bes Abraham Marcus Liffa erfolgte Ceffion biefes Spothefen = Inftrumente an ben Simon Serfchel Gache find verloren gegangen, und es werden baber alle bie= jenigen, welche an biefen Inftrumenten als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefeinhaber Unipruche gu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, in bem auf ben 6. Juni c. Bormittage um 11 Uhr vor bem herrn Referendarius Rruger in unferm Inftruftione = 3immer anberaumten Termine gu erscheinen und ihre etwanigen Anspruche an die qu. by: pothefarische Obligation und Ceffion geltend zu machen, widrigenfalls fie bamit prafludirt, ihnen ein ewiges Stillfchwei= Ben auferlegt werden, und bie Amprtis fation ber genannten Dofumente erfolgen wirb.

Posen, den 26. November 1835. Königk. Preuß. Land= und Stadt= Gericht.

dnikowi mularskiemu Janowi Broksz i iego małżonce Maryannie z Poppów należącey, stoią dla starozakonnego Abrahama Markusa Lissa, na fundamencie wystawioney przez tychże małżonków Broksz pod dniem 29. Kwietnia 1805. sądowney obligacyi w Rubr. III. No. 2. w zastawie i z zezwoleniem użytków w mieysce przypadaiących prowizyów w spomnionéy nieruchomości przez Dekret z dnia 19. Maja 1805 r. 2500 Tal. zaintabulowane. Wspomniona obligacya z dnia 29. Kwietnia 1805 r. na 2500 Tal. iakoli też późniéy przez Abrahama Markusa Lissa na rzecz Simona Hirschel Sachs z fundamentu teyże wystawiona cessya zaginęły, przeto wzywamy ninieyszem wszystkich tych, którzyby do rzeczonych dokumentów jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub innym sposokem iakiekolwiek pretensye mieć sądzili, ażeby na terminie dnia 6. Ozerwca r. b. o godzinie f Itéy zrana przed Deputowanym Referendaryuszem W. Kriiger w izbie posiedzeń paszych stanąwszy, pretensye swoie tak co do rzeconéy obligacyi iako i cessyi podali i udowodnili, gdyż inaczey na wieczne w tym względzie milczenie skazani zostaną i amortyzacya powyż wspom. nionych dokumentów nastąpi.

Poznań, dn. 26. Listopada 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Nieyski. 4) Koiktalvorladung. Ueber ben Machlaß des zu Madre am 15ten Januar 1827 verstorbenen Probsted Casper Meztelski ist heute der erbschaftliche Liquidationsprozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung alter Ansprüche steht am 11ten Juli d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Acferendarius Meerkaß im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termin nicht mels bet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich nieldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte,

verwiesen werden.

Schroba, am 12. April 1836. Konigl. Preuß. Land- und Stadt= Gericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Xiędza Kaspra Metelskiego Proboszcza z Mądrego pod dniem 15 Stycznia 1827 umarłego, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 11go Lipca r.b. o godzinie gtéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Meerkatz Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Szroda, dnia 12. Kwietnia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-

Mieyski.

5) Die Baber im Hotel de Berlin, Wilhelmöstraße No. 165, sind eröffnet, bas Dugend Billets kostet 2½ Rthlr., bas einzelne Bab 12½ fgr.

Pofen, ben 27. April 1836. Roggen.

Washing 2 Reported

Kąpiel w Hotelu Berlinskim No. 165 przy ulicy Wilhelmowskie roz tworzone zostały, tuzin biletów kosztuie 2 Tal. 15 sgr., kąpiel poiedyńcza 12½ sgr.

Poznań, dnia 27. Kwietnia 1836. Roggen.